# Nº 4.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 12. Januar 1825.

Angekommene Frembe bom 7ten Januar 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Grabowski aus Welna, Hr. Gutsbesitzer v. Jarasewski aus Lubin, L. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Koberstein aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Nagrodowice, I. in Nro. 394 Gerberstraße; Hr. v. Zawislowski aus Göttingen, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Eigenthumer v. Koscielski aus Brzustowo, I. in Nro. 100 Walischei.

Den gten Sannar.

Herr Dberamsmann Paschke aus Storchnest, Hr. Graf v. Storzemski und Hr. Commissarius, Pfeisser aus Brocktowo, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Wunster aus Riggin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Ladens v. Roznowski aus Bochlemo, !. in Nro. 187 Wasserstraße.

## Defanntmadung.

Im Berfolz ber Bekanntmachung vom 1. August c. (Amtsblatt pro 1824 St. 35. Seite 355. bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, daß auch der Conducteur Carl Gottlieb Lody zu Meseritz als Feldmesser für das hiesige Departement angestellt worden ist und dessen Arbeiten nach &. 5 und 6 des Feldmesser-Reglements ebenfalls für beglaubigt gehalten werden konnen.

Pofen ben 11. December 1824.

Ebictal Eitation.

Der am 9. Mirz 1802 zu Kalisch verstorbene Erbherr von Swadzim, Posener Kreises, Simon Komorowski, hat

Patent Subhastacyiny. Szymon Komorowski dziedzic Swadzimia w Powiecie Poznańskiem nach Lage ber Alften folgende Erben, dnia 9. Mar a 1802, roku w Kalinemlich :

- I. Die Tochter feines berftorbenen Brubers Balentin Komorowski, Anna Elifabeth verehelichte v. Chlebowsta.
- II. die Rinder feiner verftorbenen Schwefter Magdalena verebelicht ge= wesene v. Radzifowska,
  - 1) ben Cafimir v. Radgifowefi,
  - 2) bie Rinder ber verftorbenen Francisca Romana verehelicht gewesene von Brodzunska,
    - a) honorata,
    - b) Andreas,
    - c) Casimir,
    - d) Deter,
  - 3) die Marianna von Radzikowska verehelichte Glombif,

III. Die Tochter ber verftorbenen Schwefter Marianna Romorowsfa verebelicht gewesenen von Byfowska,

- a) Anna Julianna Tecla,
- b) Julianna,

Der Casimir v. Radzikow= hinterlaffen. efi und ber Unbreas v. Brobannefi find iedoch langft steriliter verftorben. Bon den übrigen Erben aber ift ber polnische Dberft Florian v. Rafinowski Ceffionar ihrer Rechte geworben.

Er hat daher auf offentliche Vorla= bung ber etwa noch unbefannten gleich naben ober naberen Erben angetragen, und im Gefolge beffen werben alle bie= jenigen, welche ein naheres ober gleich nabes Erbrecht zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, sich in bem auf scy ci, którzy bliższe lub równe ben 1. Februar 1825 bor bem Lands prawo mieć mniemaig, aby sie w

szu zmarły, podług położenia akt następuiących po sobie Sukcessorów iako to:

I. Córke brata swego Walentego Komorowskiego, Anne Elżbiete zamężną Chlebowska;

II. Dzieci swéy siostry zmarłey Magdaleny zamężney Radzikowskiey;

- 1) Kazimierza Radzikowskiego,
- 2) dzieci zmarłey Franciszki Romany zamężney Brodzyńskiev,
  - a) Honorate,
  - b) Andrzeia,
  - c) Kaźmierza,
  - d) Piotra,
- 3) Maryanne Radzikowska zameing Glombik,
- III Corke zmarley Siostry Maryanny Komorowskiey zameżney Bykowskiey,
  - a) Anne Julianne Tekle,
  - b) Julianne

pozostawił, Kaźmierz Radzikowski i Andrzey Brodzyński od dawna bezpotomnie umarli, i drugich zaś Sukcessorów praw Tółkownik Floryan Kasianowski stał się Cessyonaryuszem.

Tenže wniost o publiczne zapozwanie niewiadonych równo bliskich lub bliższych Sukcessorów, i w skutek tego zapozywaią się wszygerichterath hebomann Bormittage und dniu I. Lutego 1825, przed 9 Uhr in unserm Gerichteschloffe anges Konsyliarzem Sadu Ziemianskiego festen Termine entweber perfonlich ober Hebdmann, przed południem o godurch gesethlich zuläffige Bevollmächtigte dzinie gtey, w naszym Zamku Saeinzufinden, und fich gur Unmelbung deffelben gehorig zu legitimiren, fugen biscie, lub przez prawnie umocoaber auch zugleich die Verwarnung bei, wanych pełnomocników stawili, i bag im Fall bes Nichterscheinens, ber flor nalezycie wyligity mowali, pod tym rian von Kafinomeff fur ben rechtsmaffi= ostrzedeniem, de w razie niestawiegen Erwerber bes Rachtaffes angenom= men; ihm, ale folchem, ber Nachlag. zur freiem Disposition verabfolgt; und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa ney dyspozycyi wydana, i po naerft melbende nabere, ober gleich nabe Erbe, alle handlungen und Dispositio= nen beffelben anzuerkennen und ju übers nehmen schuldig, von ihm weder Rech= unngslegung, noch Erfat ber gehobenen Rugungen zu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erbichaft vorhanden mare, zu begnugen verbunden fein wird.

Pofen den 26. August 1824. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf die Chescheidung 3 = Rlage, welche bie Chriffine Beder geborne Engeln ge= gen ihren Chemann Beinrich Beder megen boslicher Verlaffung angeftellt hat, haben wir im mundlichen Berfahren einen Termin auf ben 29. April f. 3. Bor= mittage um 9 Uhr anberaumt. Dir laben bagu ben Beinrich Beder unter ber Warnung vor, daß bei feinem Uneblei= ben, er ber boslichen Verlaffung fur ge=

dowym wyznaczonym terminie osonia się, Floryan Kąsianowski za prawnego nabywcę przyięty, iemu iako takowemu pozostałość do wolstapioney prekluzyi melduiący się dopiero bliższy lub równy Sukcessor, wszelkie czyny i dyspozycye przyznać i przyjąć będzie obowiązany, i od tegoż ani zdania kalkulacyi lub wynagrodzenia z ciągniony chużytków żądać nie będzie mógł, i tylko tym, co z pozostałości zbedzie kontentować się będzie musiał.

Poznań d. 26. Sierpnia 1824. Królewski Sad Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Na skarge rozwodową, którą Chrystyana z Enzelnów Becker naprzeciw mężowi Henrykowi Becker względem alośliwego opuszczenia podała, wyznaczyliśmy termin do ustnéy rozprawy na dzień 29. Kwietnia 1825. zrana o godzinie 9. na którym pozwany stawić się wiflandig erachtet und gegen ihn in contu- nien, gdyż w razie przeciwnym za

maciam auf Trennung ber She und Berurtheilung in die Chescheidungs = Strafe erkannt werden soll.

Posen ben 1. December 1824. Roniglich = Preuß. Landgericht. przyznawaiącego uczyniony zarzut i wyrok na rozwod i karę rozwodową wydanym będzie.

Poznań d. 1. Grudnia 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Es wird zur Kenntniß gebracht, daß in der Murzynower Borower Forst 1000 Klaftern Brennholz von verschiedener Gattung, größtentheils aber Elsenholz bestehend, durch den Landgerichts-Referens darius Kantak in termino den 24ten Januar d. J. Bormittags um 9 Uhr bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, wozu wir Kauflustige hiersburch einladen.

Pofen ben 6. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w borach murzynowskich
1000 sążni drzewa opałowego w różnych gatunkach po większéy części
z olszowego składaiącego się, przez
Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Kantak w terminie dnia 24go
Stycznia r. b. przed południem o
godzinie 9. publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 6. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte ist über den Nachlaß des am 28. April d. J. zu Groß = Lutom bei Zirke verstordenen Joseph Nicodem Bogustaus von Zoltowöki, auf den Antrag der Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdsfnet, und ein Termin zur Anmeidung und Nachweissung der Ansprücke der Gläubiger auf den 30. März k. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands Gerichts-Rath Löwe angeseht worden.

Es werden baber alle unbefannte Glaubiger bierburch vorgelaben, in bie=

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański otwoszywszy nad pozostałością zmarłego
na dniu 28. Kwietnia r. b. w Wielkiém Lutomiu pod Sierakowem Ur.
Józefa Nikodema Bogusława Zółtowskiego na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process spadkowo.likwidacyiny, i wyznaczywszy termin
do zgłoszenia się wierzycieli z swemi pretensyami i udowodnienia
onychże na dzień 30. Marca
r. pr. o godzinie 10téy zrana, przed
Delegowanym Sędzią Ur. Loewe,
wzywa wszystkich niewiadomych wie-

sem Termine entweber in Person ober burch Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Zustiz-Commissarien Wittwer und Röstel in Borschlag gebracht werden, auf dem hiefigen Nath-Hause zu erscheinen, und ihre Forderungen anzuzeigen und nachzumeisen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Vorrechte für verlustig erflärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Vefriedigung der sich gemeldeten Gläusbiger von der Masse noch übrig bleiben midchte, werden verwiesen werden.

Meferit ben 4. November 1824. Ronigl, Preufisches Landgericht.

Befanntmachung.

Mach dem hier affigirten Subhaftations-Patente, foll das in Rakwik Bomfter Kreises unter Mro. 131 belegene
Bernhardinische Mohnhaus nehst Lohmühle, so zusammen auf 725 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden, öffentlich an
den Meistbietenden verkanft werden, und
es steht dazu ein Termin hier an der Gerichtsstelle auf den 4. Februar k. J.
Vormittags um g Uhr an. Dies wird
ben Kaussussigen und Besitzsähigen hiermit diffentlich mit dem Bemerken bekannt
gemacht, daß die Tare und Kausbedingungen in hiesiger Regisfratur einzusehen
find.

Meferik ben 28. October 1824. Ronigl, Preuß, Landgericht.

rzycieli, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Wittwera i Roestel propo nuie, na tuteyszym Ratuszu stawili, pretensye swe podali i dowody złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie, utraciliby pierwszeństwo swych praw i z pretensyami swemi li tylko do tego odesłanemiby zostali, coby się z massy po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz d. 4. Listopada 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo po Bernhardiniem pod Nrem 131 w mieście Rakoniewicach, Powiecie Babimostskim stoiące, które razem z garbarnią na Talarów 725 sądownie ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 4. Lutego 1825 o godzinie 9tey zrana w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądu wyznaczonym, sprzedane być ma.

Oczém ochotę nabycia maiący i posiadania go zdolni z tém nadmienieniem ninieyszém uwiadomiaią się, iż taxę i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Paźier. 1824 Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Edictal = Citation.

Da über den Nachlaß des zu Woll= ffein verfforbenen Leimwandhandlere Sio= hann Schabek burch bas heur ergangene Deeret ber Concure eroffnet worden ift, to laben wir alle' biejenigen, welche an ben Nachlaß Forderungen zu haben ber= meinen, hierburch vor, fich in dem ange= fetten Liquidatione-Termine am Titen Mark f. 3. Vormittage um g Uhr vor bem herrn Landgerichterath Piester, in Verson oder burch gesetlich zulässige mit Information verfebene Bevollmachtig= te, wozur die hiefigen Jufig-Commiffa= rien Wittwer und Sunte vorgeschlagen werben, zu erfcheinen, ben Betrag ifrer Forderungen anzugeben und beren Rich= tigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtisgen, baß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präesudirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird aufsarlegt werden.

Meserit den 28. October 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gresener Kreise belegenen, bem Abalbert v. Lutomöki jugehörigen Guter Lusbowo und Lubowko nebst Zubehör, welsche nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 49099 Athle: 14 fgr. 11½ pf.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarłego w Wolsztynie Jana Szabek, płótnem handluiacego, konkurs przez wyszły dźiś dekret otworzonym został, przeto zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do pozostałości tey pretensye maia, aby sie w terminie likwidacyinym na dzień 11. Marca r. p. o godzinie g. zrana przed Deputowanym Sędzią Pieske wyznaczonyia, osobiście lub przez prawnie dozwolonych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Wittwera i Hunke proponujemy, w izbie naszéy sessyonalney staneli, pretensye swe podali i rzetelność ich udowodnili.

Niestawaiących czeka, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, i wieczne im w tey mierze milczenie przeziw reszcie wierzycielów nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 28. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Łubowo i Łubowko z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Gnieznienskim leżące, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, którę według taxy sądonwie z działoney na 49099 tal. 14 śgr. 11½ den. są oszacowane, maią bydź na domaganie się realnych wieabgeschätzt worden find, sollen auf den Antrag der Realglaubiger Schulden hals ber diffentlich an den Meistbietenden versfauft werden, wozu die Bietungs = Tersmine auf

den 13. October d. J., den 14. Januar 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 15. April 1825., por bem Deputirten herrn kandgerichts= Math Jedel Bormittags um 9 Uhr hier=

felbst angesetzt worden find.

Besitzschigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt, daß innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel auzuzeigen, und die Taxe selbst jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden könne.

Zugleich werden die im Hopotheken-Buche von Lubowo und Lubowso eingetragenen, ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, und zwar:

- 1) die Eva verwittwete v. Lutomoka, geborne Szeliska;
- 2) die Geschwister Theodora und Jos hanna v Lutomska;
- 3) die Honorata verehelichte v. Gles-
- 4) die Dictoria verehel. v. Guttry;
  - 5) bie Marianna v. Szelisfa;
  - 6) die Marianna geborne v. Rado= minsti verehelichte Arnold;
  - 7) ber Graf von Gofolnici;
  - 8) ber Michael von Guttry;

rzycieli z powodu długów, naywyżey podaiącemu publicznie sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczone są:

na dzień 13. Października r. b., na dzień 14. Stycznia 1825., termin zaś ostateczny

na dzień 15. Kwietnia 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu.

Które to termina z tem uwiadomieniem nabywcom posiadać te dobra mogącym, podaią się do wiadomości, iż wolno iest każdemu donieść nam w 4. tygodniach przed ostatecznym terminem, o iakimkolwiek w taxie zayść mogącym braku. Tudzież taxę każdego czasu w
Registraturze naszey przeyrzeć można. Zarazem wzywa się realnych
w xiędze hypoteczney zapisanych a
nam z mieysca zamieszkania swego
niewiadomych wierzycieli, iako to:

- 1) Ewę z Szeliskich owdowiałą Lutomską;
- 2) Teodorę i Joannę siostry Lutomskie;
- 3) Honorate zamężne Glębocką;
- 4) Wiktoryą zamężną Guttrową;
  - 5) Maryannę Szeliską;
  - 6) Maryannę z Radominskich Arnoldową;
  - 7) Hrabiego Sokolnickiego;
  - 8) Michała Guttrego;
  - 9) Sukcessorów niegdy Alexandra

9) bie Merander v. Entomefifche Er= ben burch ben Jacob v. Lutomefi; aufgefordert, in biefen Ternrinen entwes ber perfonlich, oder burch gefetzlich legis timirte Bevollmächtigte, wozu ihnen bie herren Landgerichts = Rath Schulz, Juftigcommiffarins Niklowig und Lybtke in Borfchlag gebracht werden, gu er= Scheinen, und ihre Rechte babei wahrzu= nehmen, im Fall bes Musbleibens aber ju gewärtigen, daß bem Deiftbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Loschung ber fammt= lich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem Zweck der Production ber Inftrumente bebarf, verfügt werben foll.

Gnesen ben 13. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Same de State de La

Bekanntmachung.

Dir bringen zur bffentlichen Kenntniß, daß zwischen dem Tageldhuer Johann Tobias Vierwagen und seiner Frau Mazia Elisabeth geborne horn, bei erreichter Volljährigkeit der Lehteren, die eheliche Gütergenteinschaft sowohl hinsichts des gegenwärtigen Vermdgens als auch des künftigen Erwerbes ausgeschlossen worsden ist.

Frauftabt ben 15. November 1824. Sonigl, Preuf, Landgericht.

Lutomskiego przez Jakoba Lutomskiego;

ażeby się na tychże terminach albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego na którego im się przedstawiaią Ur. Schulz Sędzia Ziemiański i UUr. Ni-klowitz i Lydtke Kommissarze sprawiedliwości, stawili i praw swych dopilnowali.

Wrazie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że pluslicytantowi nie tylko adjudykacya udzieloną zostanie ale nawet po sądowem złożeniu summy kupnéy wymazanie wszystkich zapisanych długów, iako też tych, któreby spadły, bez produkcyi potrzebnych na ten koniec instrumentów rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 13. Maia 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podaiemy do publiczney wiadomości, iż pomiędzy wyrobnikiem Janem Tobiaszem Bierwagen, a żoną iego Marya Elżbietą rodowitą Horn, przy doszłey pełnoletności ostatniey, wspolność maiątku i dorobku wylączoną została.

Wschowa d. 15. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiiański.

# Erste Beilage zu Rro. 4. des Posener Intelligeng-Blatts.

Subhastations = Patent.

Das ben Mauermeister Johann Schulzschen Eheleuten gehörige zu Wielichowo
unter Nro. 94 belegene, und auf 169
Mtlr. 5 sgr. gerichtlich abgeschäfte Haus
nebst Zubehör, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation meistbietend ver-

tauft werben.

Es werden daher alle diesenigen, welsche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen und zahlungöfähig sind, aufgesordert, sich in dem anderaumten Termine den 2. März 1825. auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtselnsteultator Sachse entweder personlich oder durch einen gesehlichen Bevollmächtigten einzussinden, das Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbiezteuden der Juschlag erfolgen wird, in sosen nicht geschliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Franfiadt den 22. November 1824. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Avelnauschen Kreife belegene, dem Joseph v. Nasierowski zugehdrige Gut Maczniky, Boczkow, Pootoce und die Dezerte Nzeka nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 72767 Kthlr. 16 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meiste dietenden verkauft werden, und die Dietungstermine sind auf

Patent subhastacyiny.

Małżonkom Jana Szulca mularza należące w Wielichowie pod liczbą 94. położóne, i na 169 Tal. 5. śgr. sądownie ocenione domostwo z przynależytościami, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane być ma. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć sobie życzą, i do zapłaty zdolni są, ażeby się w naznaczonym terminie dnia 2. Marca 1825 w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, przed Ur. Sachse Auskultatorem, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, i spodziewali sie, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa d. 22. Listopada 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Mączniki, Boczków i Podkoce wraz z Pustkowiem Rzeką podjuryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Odalanowskim położone, do Iozefa Nasierowskiego należące, warz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzone, na Tal. 72767 śgr. 16 fen. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce, daiącemu sprzedane bydź maią, któben 16. August 1824.,

den 15. November 1824.,

und der peremtorische Termin auf

den 15. Februar 1825.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Kurzcewöst Morgens um 9 Uhr allhier angefest.

Besithfähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundslück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gefehliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wichen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 12. April 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Die im Pleschner Kreise in dem Hausland Witasince unter Mro. 6 belegene, zum Thomas und Anna Jankiewiczschen Nachlasse gehörige Besitzung, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung und Schenne und 18 Morgen Culmisch Land, welche gerichtlich auf 566 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Ters min auf den 24. Februar 1825.

rym końcem termina licytacyjnena dzień 16. Sierpnia 1824., dzień 15. Listopada 1824., i termin zaś peremtoryczny na

dzień 15. Lutego 1825 r., zrana o godzinie gtey przed Wym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość w Powiecie Pleszewskim w hollendrach Witaszyckich pod Nrem 6 położona, do pozostałości niegdy Tomasza i Anny małżonków Jankiewiczów należąca, a składaiąca się z domostwa, stayni, stodoły, tudzież z 18 morgów miary Chełmińskiey roli, która to posiadłość na Tal. 566 śgr. 20 sądownie ocenioną została, w drodze subhastacyi potrzebnéy naywięcéy daiącemu publicznie sprzedaną być mawor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Affessor von der Golfz fruh um 10 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzt, und laden besitzschige Kouslustige ein, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in ber Regiffratur eingeseben werden.

Kroteschin ben 25. October 1824.

Kbnigt, Preuß. Landgericht.

Tym końcem terwin na dzień 24. Lutego 1825, przed Deputowanym W. Assessorem von der Goltz o godzinie 10tey zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego wyznaczomy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze przeyrzaną

byc może.

Krotoszyn d. 25. Paździer. 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zur Andreas Krauseichen Conscurs-Masse gehörige, in dem Dorfe Lasiewnik, Krotoschiner Kreises unter Mro. 2r belegene, auf 548 Athlir. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundsück, aus einer Windmuble und einem Wohnhause nebst Scheune, Stallung, Garten und Anart Acker bestehend, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Besitzschige Kauflustige laden wir das her ein, sich in dem auf den 7. Marz 1825. fruh um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Affessor von der Golf in unserm Sitzugs = Saale anderaunten Termine einzusinden, und ihre Gedote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotofchin ben 21. October 1824. Abnigl. Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey Andrzeia Krause należąca, we wsi Łagiewnikach Powiatu Krotoszyńskiego pod Nrem 21. położona, ze Tal. 548 sgr. 15 sądownie oceniona a składaiąca się z wiatraka, domostwa wraz z stodola, oborami, ogrodem i 1 kwarty roli, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Wzywamy przeto chęć kupnai zdolność posledania maiących, aby się wterminie dnia 7. Marca 1825 zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Assessorem von der Coltz w mieyscu posiedzenia Sadu naszego wyznaczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Krotoszyn d. 21. Paździer. 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations - Patent.

Das im Grudzielecer Hauland unter Mro. 7 belegene, den Adalbert Gunthersschen Erben zugehörige Erdzinsgut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 273 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir hasben dierzu einen peremtorischen Termin auf den 7. März 1825. vor dem Herru Landgerichts uffesson der Golft früh um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß es frei sieht, innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Rrotoschin ben 18. October 1824.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Samoczyn unter Mro. 128 belegene, jeht dem Benjamin Marcus zugehörige Haus nehst Garten und Wiese, welches nach der gerichtlis chen Taxe auf 575 Athlr. gewürdigt worden ist, soft auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurys. dykcya naszą na hollendrach Grudzielskich w Powiecie Odalanowskim pod Nrem 7. położone, do Sukcessorów niegdy Woyciecha Günter należące, wraz zprzyległościami, któ. re podług taxy sądownie sporzą. dzonéy na Tal. 273 sgr. 15. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu diugów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 7. Marca 1825 zrana o godzinie gtéy, przed W. Assessorem von der Goltz w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc były mogly.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 18. Paździer. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Polożony w mieście Szamocinie pod Nrem 128 dom mieszkalny z ogrodem i łąką Benjaminowi Markusowi teraz dziedziczny, który podług taxy sądownie sporządzoney na 575 Tal. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli z powodu długów, pu-

ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 21. Darg 1825. bor bem Landgerichterath Kryger Morgens um 10 Uhr auf ber Polizeiftube in Samoczyn angesett.

Befitfahigen Raufern wird Diefer Zer= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbiefenden

zugeschlagen werden foll.

Edneibemubl ben 13. Novbr. 1824. Abnigl. Preug. Landgericht.

blicznie naywięcey daiącemu sprze. danym być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 21. Marca 1825 zrana o godzinie rotéy, przed Sędzią Ziemiańskim Krüger, w Szamocinie wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwianomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiacemu przybitą zostanie.

W Pile d. 13. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaftations = Patent.

Die freie Allodial=Ritter-Guter-Berrs Schaft Kalmierowo im Whrfiger Kreise Bromberger Regierungs = Departemente, bestehend aus:

i) bem Borwerk Kalmierowo, welches auf . . . 98880Rtlr. 1 fgr. 6 pf.

2) bem Borwerk

5939 Rtlr. 12 fgr. 6 pf. Riajstowo.

3) bem Borwerk Dobrzyniewo 2365 1 Mtlr. 24 fgr. 4 pf.

4) ber Waldun=

gen . . . 3828 Mflr. 6 fgr. 8 pf.

Bufammen 132299 Rflr. 15 fgr. = pf. nach landschaftlichen Pringipien obge= schätzt worden, foll auf ben Untrag ber hiefigen Konigl. Landschafts = Direktion im Wege ber Subhaftation verkauft werben.

Die Bietunge : Termine find auf ben 3. Marg 1825., ben 7. Junius 1825., und ber peremtorische auf

Patent subhastacyiny.

Maietność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

I. z folwarków

1) Falmierowa, na

98,880 Tal. 1 sgr. 6 fen.

2) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 sgr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II. z borów na

3,828 Tal. 6 sgr. 8 fen.

ogółem na 132,299 Tal. 15 śgr. - podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey, torem subhastacyi sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyi

na dzień 3. Marza 1325, na pzień 7. Czerwca 1825; termin zaś peremtoryczny

ben 9. September 1825., in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Landgerichtsrath Arnger Morgens um 8 Uhr angesetzt, zu welchem Kauslustige mit dem Beitügen eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesestliche Umstände eine Ausnahme zulässig machen.

Berfaufe = Bedingungen find:

- 1) daß die Salfte ber gebotenen Kauf= Summe, wenn folche geringer ober eben fo both als die Tare ifi, nur barauf sieben bleiben kann,
- 2) daß der Ueberreft in Westpreußi= schen Pfandbriefen, jedoch nur War= schauer Antheil, zuruckgezahlt werden muß, und endlich,
- 3) daß die laufenden Pfand = Briefes Zinsen, wenn so viel geboten wird, daß solche gedeckt werden, baar bes zahlt werden mussen, die alten Zinsen von 29605 Athle. 2 sgr. 6 pf. aber zur Erleichterung des Käufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf das jur herrschaft gehörige Gut Dobrzyniewo werden im Termine befonbere Gebote angenommen werden.

Die Taxe ber Guter fann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Schneibemuhliben 25. Dctober 1824.

Soniglich Preng. Landgericht.

na dzień 9. Września 1825, w sali Instrukcyjney sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8méy wyznaczywszy, ochotników do kupna ninieyszem zapozywamy zapewniając ich, iż naywięcóy dającemu, majętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne iakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następuiące:

- połowa summy kupna, ieżeliby tey summy szacunkowé y przewyższyć nie miała, zostanie nagruncie;
- 2) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zapłacona być musi;
- 3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące żaspokoić należy w gotowiźnie, skoro ofiarowana summa kupina tyleż wynosi. Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zapłacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno licytowanym zostanie.

Takę maiętności Falmirowskiey każdego czasu w Registraturze nasey przeyrzeć można.

Piła d. 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die mittelst Subhastations = Patent bom 9. Februar c. bekannt gemachte Resubhastation des Ernst Gaulschen Freischuts Weißthurm ist aufgehoben, und es cessirt folglich auch der auf den 7. Januar f. 3. angesetzte Licitations= Zermin.

Schneidemuhl den 30. December 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Publifandum.

Es foll im Termine ben 26. Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr im hiefigen Friedensgerichts - Locale ein Gilberbesteck, bestehend in:

einem Borlege = Löffel,
zwei Fischlöffel,
zwei Eßlöffel,
ein Paar Tranchir = Meffer,
einem Obsimesser,
zwei Salzsäßchen,
zwei Salzsäßchen,
zwei Salzsöffel,
einem Markzieher,
einem Buttermesser,
achtzehn Gabeln, und
achtzehn Messerstiele,
achtzehn Eßlöffel, und
bem Kasten bazu,

offentlich an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden. Gnesen ben 24. December 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Resubhastacyia włości Białowieża zwaney, obwieszczeniem z dnia 9. Lutego r. b. do wiadomości publiczney podana, cofnietą została, dla czego termin licytacyiny na dzień 7. Stycznia r. p. wyznaczony ninieyszem znosi się.

w Pile d. 30. Grudnia 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

W terminie dnia 26. Stycznia r. p. o godzinie 9. przed południem, ma bydź w lokalu tutéyszego Sądu sztuciec śrebrny składający się:

z łyżki wazowey, dwoch łyżek do ryb, dwoch łyżek stołowych, iednéy pary nożów, i widelcóv: do rozbierania, iednego noża do owocu, dwóch solniczek, i dwóch łyżeczków do nich, iednego tuknika, iednego noża od masła, 18 widelcow, 18 noży, 18 łyżek stołowych, i szkatułka do tegoż, publicznie więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedanym.

Gniezno d. 24. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju, Befanntmachung.

Der Schönfärber Johann Louis Viertel und bessen verlobte Braut Johanna Amalia Wilhelmine Mittelstädt hierselbst, haben durch den heute bei uns errichteten Vertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Auftion.

Der Mobiliar = Nachlaß des verstorbes nen Superintendenten Johann Christoph Knispel, bestehend aus Silbers, Jinnsund Kupfer = Geschirr, Porzelain, Glas, Leinenzeug, Betten, Haus und Wirthsschaftsgeräthschaften, Kleidungsstücken, Büchern 1c., soll diffentlich an den Meistsbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Hierzu haben wir einen Texmin auf den 26. Januar c. Bormittags um 9 Uhr zu Borunschen Kirchen = Plat anderaumt, und laden Kaussussige hiermit ein.

Wollstein ben 4. Januar 1825.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Uwiadomia się publiczność, iż falbierz Jan Louis Viertel i iego narzeczona Joanna Amalia Wilhelmina Mittelstaedt ztąd, przez kontrakt przedślubny w dniu dzisieyszym zawarty, wspolność maiątku i dorobku wyłączyłi.

Rogoźno d. 5. Stycznia 1825. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

## AUKCYA.

Pozostałość ruchoma zmarłego Superintendenta Jana Krysztofa Knispel, składaiąca się z śrebra, cyny, miedzi, porcelany, skła, tudżież z rzeczy Inianych, pościeli, sprzetow domowych i gospodarczych, garderoby, książek i t. d., publicznie naywięcey darącemu, za natychmiast gotową zapłatą w kurancie, sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Stycznia r. b. zrana o godzinie 9. w pomieszkanih nieboszczyka na placie Boruyskiego kościoła sytuowanym i wzywamy na tenże ochtę kupna maiacych.

Wolsztyn d. 4. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu Befanntmachung.

Das ber Wittme Dorothea Wandel geb. Grun jugehörige, hiefelbft auf bem weißen Berge unter Dro. 178. belege= ne Grundfid, beftehend aus einem Wohnhause nebft einem bahinter befind= lichen Grabegarten und einem hinter bem ebangelischen Rirchhofe belegenen Grabe-, Gemufe= und Dbft-Garten, welcher gerichtlich auf 305 Rthlr. 2 fgr. 6 pf. gewürdigt worden, foll, zufolge Huftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Defes rit bffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben ber= fauft werben. Siezu haben wir einen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 28. Kebruar 1825 Machmittage um 2 Uhr hiefelbft anberaumt, wogn wir Raufluftige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bablung leiften fonnen, bierdurch mit bem Bemerken vorlaben, bag ber Deift= bietenbe ben Bufchlag von Seiten bes Ronigl. Landgerichte gu Deferig gu ge= wartigen habe. Die Bedingungen fo wie die Tare konnen jederzeit in unserer Regiftratur eingesehen werben.

Wollftein ben 27. November 1824. Ronigt. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Należące wdowie Dorocie Wandlowey z domu Grün, tutay na białéy górze położone nieruchomości, składające się z domu mieszkalnego pod Nro. 178. wraz z znaydującym się za tymże ogrodem, tudzież z sytuowanego za cmentarzem ewangelickim ogrodu na warzywo i sadu resp., które ogólem na tal. 305 śgr. 2 fen 6 sadownie otaxowane zostały, w skutek polecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Celem tym wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 28. Lutego 1825. po obiedzie o godzinie 2., na który ochotę kupna maiacych, do nabycia nieruchomości kwalifikuiących się i gotowe pieniądze wyliczyć mogących, ninieyszem z tém nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey ofiaruiący przybicia strony Krol. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu spodziewać się może. Warunki kupna tak iak i taxa, każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d. 27. Listopada 1824. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent. Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts ju Frauffadt, haben wir jum Bers skiego w Wschowie wyznaczylisiny

Patent Subhastacyiny. Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiań-

fauf im Bege ber nothwendigen Gubha= fation ber ben Carl Leonhart gugehori= gen in Schmiegel belegenen Grundftude, bestehend aus einem bafelbft unter Dro. 220 belegenen Wohnhaufe, nebft Unbau, Scheune, Stallungen und zwei Uders Barten, welche gerichtlich auf 530 Rtlr. 16 gar. abgeschätt worben, einen Termin auf ben 7. Februar a. f. fruh um g Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube anberaumt; wir laden ju diefem Termin Raufluftige, Befit = und Bahlungsfahige mit bem Bemerken hiermit bor, bag ber Meifibietende nach erfolgter Genehmi= gung bes gebachten Konigl. Landgerichts ben Bufchlag zu gewärtigen bat.

Roften ben 22. November 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit diffentlich bekannt gemacht, daß der Rauchwaarenhandler Ffaak Josua Biberfeld, und die Lea verwittwete Potsdammer geb. Pulvermacher, in dem unterm 2. d. Mts. errichteten Chevertrage, die cheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Riffa den 4. Dezember 1824. Konigl. Preug. Friedensgericht.

do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Karolowi Leonhart na. leżących w Szmiglu położonych gruntów, składaiących się z domu mieszkalnego tamże pod Nrem 220 położonego, wraz z przyległościami, stodołą, stayniami i dwóch ogrodów polnych, które na 530 Tal. 16 dgr. sądownie oszacowane. Termin na dzień 7. Lutego r. pr. zrana o godzinie otéy w naszey sądowey Izbie wyznaczony. Nna termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tym nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może. Daurda R. 86

Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż starozakonny Isaak Josua Biberfeld i Lea Pulvermacher owdowiała Potsdammer wspólność majątku kontraktem małżeńskim pod dn. 2. m. b. zawartym wyłączyli.

Leszno dn. 4. Gruduia 1824, Królewsko Pruski Sad Pokoia.

#### Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Gericht wird auf ben Antrag bes Jufig Commissarius Gorlich sein Curandus, ber seit bem Jahre 1807 von hier abwesende Fleisscher-Geselle Franz Senner, welcher seit bieser Zeit von seinem Leben und Aufentsbalte keine Nachricht gegeben, so wie besten etwa zuruckgelassene unbekgnnte Erben

und Erbnehmer hiermit vorgelaben, binnen 9 Monaten, spätestens aber in bem, auf den 28. April 1825 Bormittags um 9 Uhr anstehenden präclusivischen Termine vor dem Deputirten Herrn Justiz-Rath von Wittlich in dem hiesigen Partheienzimmer, oder in der Registratur, entweder personlich oder schriftlich sich zu melden, und weitere Unweisung, im Ausbleibungsfalle aber zu gewärtigen, daß der ze. Senner für todt erklärt und sein Vermögen als ein bonum vacans dem Königlichen Fisco zuerkannt werden wird.

Reiffe den 15. Junius 1824. Adnigliches Prenfifches Fürstenthums : Gericht.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, baß zwei inhaftirten Inculpaten ein ausgearbeitetes leber von einem Elendthier, so wie eine bunte wollene Decke, die solche zum Verkauf ausgeboten, abgenommen worden sind.

Der eine von ihnen behanptet, baß biese Sachen ein Mensch bes Abends ohnweit ber goldnen Gans vor bem Bredlauer Thore, welcher auf die Wilde zugelaufen, habe fallen laffen, und er fie aufgehoben habe.

Den Eigenthumer berfelben forbern wir auf, fich binnen langftens 4 Wochen zu melben und fich zu folchen zu legitimiren, oder zu gewärtigen, daß das burch Berkauf der Sachen zu losende Geld, als herrentofes Gut dem Fisco zusgesprochen werden wird.

Pofen ben 30. December 1824. Ronigt. Preug. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem publiczność, że dwom teraz uwięzionym obwinionym odebrano skorę wyrobioną łosią lub jelenią, iako też kolorową wełnianą dekę, którą chcieli przedać.

Jeden z nich twierdzi, iż człowiek pewien, wieczorem niedaleko oberzy pod złotą gęsią idac na Wilde, upuścił te rzeczy, 1 że on ie podniosł.

Wzywamy więc właściciela, ażeby się naydaléy w 4. tygodni u nas zgłosił i prawo własności udowodnił, inaczey zaś rzeczy te sprzedane i pieniąpze za nie, iako bonum wacans fiskusowi przeznaczone zostaną.

Poznań dnia 30. Grudnia 1824.

Król- Pruski Inkwizytoryat.

Un Meltern und Bormunber.

Gin wiffenschaftlich gebildeter, verheiratheter Mann in Posen, wunscht einige Anaben in Penfion zu nehmen. — Das Rabere beim Raufmann Genftleben.

In dem ehemaligen Treppmacherschen, jetzt meinem hause am Markt Nro. 44 ift von Oftern ab, die ganze erfte Etage zu vermiethen, und wollen sich Miethesluftige deshalb bei mir in meiner Weinhandlung melden. F. W. Grag.

Im Riemannschen hause (Wilhelmostraße Nro. 113) ift bie Wohnung im Mittelgeschoffe vom Isten April d. J. ab zu vermiethen.

Der

Stadt Pofen.

Getreide . Markt = Breife in

Poznad dais 30. Co. clain 1324.

system of all Webs S. don't

| Getreide. Arten.                             | Mittwoch Freitag Montag<br>ben ben ben ben<br>5. Januar. 7. Januar. 10. Januar.       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | von bis von bis von bis<br>fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr.                    |
| Weißen der Preuß. Scheffel Roggen dito. bito | 6 15 7 6 15 7 8 6 7 8 8 7 8 8                                                         |
| Gerste bito. bito                            | 2 12 2 15 2 12 2 15 2 6 2 15<br>2 - 2 6 2 - 2 6 2 - 2 6<br>3 8 3 15 3 6 3 12 3 8 3 15 |
| Erbsen bito. bito                            | 1 12 1 18 1 12 1 18 1 6 1 18                                                          |